## Geset = Sammlung

für die

## Königlichen Prengischen Staaten.

#### - Nr. 20. -

(Nr. 2457.) Berordnung vom 8. Juni 1844., einige Modifikationen der Gesetze vom 27. März 1824. und 2. Juni 1827. wegen Anordnung von Provinzialskänden im Herzogthum Schlesien, der Grafschaft Glatz und dem Markgrafthum Oberstausit betreffend.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen ic. ic.

verordnen auf den Antrag Unsers Staatsministerii und nach Anhorung Unserer

getreuen Stande der Proving Schlesien, mas folgt:

S. 1. Die vormals Bohmische Enklave Gunthersdorf, Bunzlauer Kreisses, welche bis jest in provinzialständischer Beziehung Unsern Markgrafthum Oberlausitz zugewiesen war, wird dem Herzogthum Schlesien, und zwar Hinsichts der Wahlen für den Provinziallandtag dem Liegnißer Wahlbezirke, zugeschlagen.

S. 2. Die zeither im Stande der Städte vertreten gewesenen Ortschafsten Leubus, Freihan und Karlsmarkt scheiden in ständischer Beziehung aus jenem Stande aus, und werden mit denjenigen für die Landgemeinden bestehenden

Bahlbezirfen vereinigt, innerhalb deren Grenzen fie belegen find.

S. 3. Die nach der Verordnung vom 2. Juni 1827. zum sechsten Wahlbezirke gehörige Stadt Striegau wird, nach dem Antrage Unserer getreuen Stande, mit dem vierten Wahlbezirke vereinigt, und dagegen die Stadt Munssterberg, welche zeither dem vierten Bezirke angehörte, dem sechsten Wahlbezirke einverleibt.

Unsere Behörden sind mit der Ausführung dieser Anordnungen beauftragt. Urkundlich unter Unserer Allerhöchsteigenhandigen Unterschrift und beiges

drucktem Koniglichen Infiegel.

Gegeben Sanssouci, den 8. Juni 1844.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm.

#### Pring von Preußen.

v. Boven. Muhler. Eichhorn. v. Thile. v. Savigny. v. Bulow. v. Bobelfchwingh. v. Arnim.

(Nr. 2458.) Allerhöchfte RabinetBorder vom 10. Juni 1844., betreffend erganzende Beffimmungen zum §. 18. ber Kreisordnung fur das Großherzogthum Pofen bom 20. Dezember 1828., in Ansehung ber Bertretung berjenigen bei 216= widelung von Rommunalgegenftanden fruberer Rreisverbande betheiligten Ortschaften, welche nach ber jetigen Rreisverfassung von jenen früheren Berbanden getrennt find.

uf Ihren Bericht vom 23. v. M. will Ich in Erganzung des S. 18. der Kreis-Ordnung für das Großherzogthum Posen vom 20. Dezember 1828. hierdurch bestimmen: daß bei Abwickelung von Kommunalgegenständen fruherer Rreisverbande die dabei betheiligten landlichen Ortschaften, welche nach der jeti= gen Rreisverfaffung von jenen fruheren Berbanden getrennt find, in gleicher Weise, wie in Unsehung des alten Wongrowiecer Kreises durch die Order vom 24. April 1830. angeordnet worden, nach Anleitung des S. 13. der Kreisord= nung zu Wahlbezirken vereinigt werden, aus welchen unter Leitung des von dem Ober-Prasidenten der Proving zu ernennenden Landrathes fur jeden Bezirk ein Deputirter und ein Stellvertreter fur Die gedachten Begenftande ju mablen find. Sollten in einzelnen Gallen die abgetrennten Rreistheile ju groß fenn, um in einen Wahlbezirk zusammengefaßt zu werden, so hat der Ober-Prasident der Proving die Zahl und den Umfang der Wahlbezirke zu bestimmen. Die foldergestalt gewählten Abgeordneten und Stellvertreter haben die Interessen der betheiligten Landgemeinden bei den Verhandlungen des alten Kreisverbandes in gleicher Weise zu vertreten, wie es auf dem Kreistage geschieht. Diese Bestim= mungen find durch die Gesetsfammlung zur öffentlichen Kenntnif zu bringen.

Sanssouci, den 10. Juni 1844.

## Friedrich Wilhelm.

: (Musgegeben gu Berlin ben 7. Juli 1848.)

An den Staatsminister Grafen v. Arnim. ierberg, welche zeither Dem Dierren Begirte augeburte bem feiblien Mahlbegirte

(Nr. 2459.) Allerhöchfte Rabinetvorder vom 14. Juni 1844., einige Modifitationen der bis= berigen Beffeuerung bes fremben Gifens betreffenb.

Untere Rehörden find mit ver Liesführung dieset Angebiungen beaufitagte Urfundlich unter Untere Allerböchneigenhändigen Unterschaft und beiges

Juf Ihren Bericht vom 4. d. M. und in Uebereinstimmung mit den, unter den Regierungen der Zollvereins-Staaten getroffenen Vereinbarungen über einige Modifikationen der bisherigen Besteuerung des fremden Gisens, genehmige 3ch die Ausführung der nachstehenden Anordnungen:

1) Un die Stelle der Bestimmungen unter Position 6. lit. a. b. und c. des Zolltarifs für die Jahre 1843., 1844. und 1845. vom 18. Oktober 1842.

sollen die folgenden anderweiten Bestimmungen treten:

The same was all the

|                                                                                                                                                                                                                                                 | Eingange.                  | Ausgang                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| a) Noheisen aller Art, altes Brucheisen, Eisenfeile,                                                                                                                                                                                            | Rthl. fgr. pf.             | Mthl. sgr. p              |
| b) Geschmiedetes und gewalztes Eisen (mit Ausnahme des façonirten) in Staben von ½ Quadratzvll Preußisch im Querschnift und darüber des                                                                                                         | _ 10 _                     | - 7                       |
| chen Luppeneisen, Eisenbahnschienen, auch Roh-<br>und Cementstahl, Guß- und raffinirter Stahl,                                                                                                                                                  | e mag ighi                 | 19 (S) (19) (S)           |
| pro Zentner                                                                                                                                                                                                                                     | 1 15 —                     | moer de                   |
| Bentner                                                                                                                                                                                                                                         | 2 15 —                     | PRIIS                     |
| c²) Façonirtes Eisen in Staben, desgleichen Eisen, welches zu groben Bestandtheilen von Maschienen und Wagen (Kurbeln, Uchsen und dergleischen) roh vorgeschmiedet ist, insofern dergleichen                                                    | 2 15 —                     | 98 (13                    |
| Bestandtheile einzeln Einen Zentner und darüber wiegen; auch schwarzes Eisenblech und Platten,                                                                                                                                                  | ASCHUTE !                  | eid a                     |
| Unfer und Unferketten, pro Zentner                                                                                                                                                                                                              | 3                          |                           |
| Unmerk. 1. Un ben Zollgrenzen ber Preußischen wefilichen<br>von Babern, Württemberg, Baben, Rurheffen und g                                                                                                                                     | Provinzen,<br>Euremburg if | st Roheisen               |
| Anmert. 2. Bon Rohffahl, feewarts von ber Ruffischen G                                                                                                                                                                                          |                            |                           |
| mundung einschließlich eingehend, wird nur die allgemeine E<br>Anmerk. 3. Geknoppertes Zaineisen kann in Bapern auf de<br>bis Freilassing zu dem Zollsaße von 1½ Athlr. (2 Fl. 37½ XI<br>Anmerk. 4. Nadkranzeisen zu Eisenbahnwagen wird nach A | r.) pro Zentne             | Hindelang<br>er eingehen. |
| 2) Det ver Zerduung ver unter Nr. 1 lit h cl und                                                                                                                                                                                                | c2. aenan                  | nten Ges                  |
| genfiande ideiden der der Zerpacrung                                                                                                                                                                                                            | OHIL MOO                   | 1110                      |
| in Körben 6 Pfund   vom Zentner D                                                                                                                                                                                                               | 1911119                    | 00                        |
| in Ballen 4 Pfund )                                                                                                                                                                                                                             | nuttogewic                 | )[                        |
| für Cara vergütet.                                                                                                                                                                                                                              | W 1144 144                 |                           |

3) Die Positionen 6. lit. d. und e. des Zolltarifs vom 18. Oftober 1842.

bleiben unverandert in Rraft.

4) die vorstehenden Bestimmungen, welche vorläufig nur fur die noch übrige Dauer der laufenden Carifperiode, mithin bis zu Ende des Jahres 1845. gelten, sollen bom 1. September D. 3. ab in Wirksamkeit treten.

Sie haben hiernach das weiter Erforderliche anzuordnen und diefen,

Meinen Befehl durch die Gesetssammlung bekannt zu machen.

Charlottenburg, den 14. Juni 1844.

Friedrich Wilhelm.

An den Staats = und Finanzminister Flottwell. Maland dan einem med all

(Nr. 2459 - 2460.)

Abgabensäße beim:

(Nr. 2460.) Allerhöchste Rabinetsorber vom 1. Juli 1844., die Eingangs-Zollfätze vom auslandischen Buder und Strop und die Steuer vom auslandischen Rubenzuder betreffend.

In Gemäßheit der unter den Staaten des Zollvereins bestehenden vertragssmäßigen Bereinbarung, wonach vom 1. September d. J. ab, die Eingangssollsäße vom ausländischen Zucker und Sirop und die Steuer vom inländischen Rübenzucker von drei zu drei Jahren sestgestellt werden sollen, bestimme Ich auf Ihren Bericht vom 22. v. M., daß für den dreijährigen Zeitraum vom 1. September d. J. bis dahin 1847. folgende Zolls und Steuersäße zur Anwendung kommen sollen:

I. Dom auslandischen Zucker und Sirop ist an Eingangezoll zu erheben

| 4117 | 7 | 9 64 | M  | 31 | 4 | n | n. | m   |
|------|---|------|----|----|---|---|----|-----|
| un   | V | 31   | יש | N  | - | V | V  | 111 |

|                                                                                                                                                              | Nach<br>14 Th<br>Fuf                 | aler=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nach<br>24½ G                      | uld.= | für Thara wird vergütet vom<br>Zentner Brutto-Gewicht                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Zucker:                                                                                                                                                   | Rthlr.                               | fgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FI.                                | Ær.   | Pfund.                                                                                                                                                                |
| a) Brods und Huts, Kans<br>diss, Bruchs oder Lums<br>pens und weißer gestoßes<br>ner Zucker, vom Zentner<br>b) Rohzucker und Farin<br>(Zuckermehl) vom Zents | 10                                   | Appropriate of the control of the co | 17                                 | 30    | 13 in Kissen.  13 in Fässern mit Dauben von Eichen- holz und anderem harten Holze.                                                                                    |
| ner                                                                                                                                                          | 8                                    | 13101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                                 | INS ( | 10 in anderen Fässern.                                                                                                                                                |
| c) Rohzucker für inländische Siedereien zum Raffini-<br>ren, unter den besonders vorzuschreibenden Bedin-<br>gungen und Kontrolen,                           | ok ni<br>oktober<br>negodi<br>istori | Ling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ocepan<br>Sign<br>ocepan<br>series | 108 1 | 16 in Kisten von 8 Zentnern und dar-<br>über.  13 in Kisten unter 8 Zentnern.  10 in außereuropäischen Robrgestechten<br>(Canassers, Cranjans).  7 in anderen Körben. |
| vom Zentner                                                                                                                                                  | 5                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                  | 45    | 6 in Ballen.                                                                                                                                                          |
| 2) Sirop, vom Zentner                                                                                                                                        | 4                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                  | -     | 11 in Fäffern.                                                                                                                                                        |

II. Die Steuer von dem aus Rüben erzeugten Rohzucker soll Einen Thasler für den Zollzentner betragen und von den zur Zucker bereitung bestimmten Rüben mit 1½ Silbergroschen von jedem Zollzentner roher Rüben erhoben werden.

Diesen Meinen Befehl haben Sie durch die Gesetssammlung bekannt zu machen und von dem bestimmten Zeitpunkte ab, zur Ausführung bringen zu lassen.

Sanssouci, Den 1. Juli 1844.

#### Friedrich Wilhelm.

An den Staats - und Finanzminister Flottwell.